Aas der Linsamkeit freudig gesagte

Ade/

von dem

Edlen/Ehrenvesten und Wolgelahrten

Sobann Saumaarten/

Erbsassen auff Lipnik/ und der Königl. Stadt Thorn wolbestallten SECRETARIO,

als Er sich ehelich verknüpffte

mit der

Edlen/Viel-Ehr- und Tugendbegabten

Sinnafr. Anna Sustina/

Des Wol-Edlen/ Wol-Chrenvesten/ und Wolweisen Herrn/

Merrn Kacob Knippels/

Rahts-Verwandten und Kämmerers daselbst/ ältesten Fungfrau Wochter/

den 21. Sept. Anno 1694.

begleitete
mit einem wolgemeinten Wunsch

Daniel Köhler/
D. H. S. S.



Sedruckt ben Johann-Balthasar Breßlern.

Felder/ er/ ullet/ hft-Kleid

cschienen/

befohlen/ zu holen lühen/ bziehen/ gen und

Garten/ l warten/ getsen/ letsen/ nun wer-

ie Erden.

doch gndoch ledig/

ben/
n drumb

halten.

ime recht

ergnügen/ en-Mann

nd lachet/ voll ma-



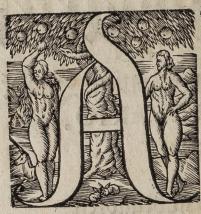

De/weg/fort/du Einsamkeit!
Dik ist das Wort/das freudig heut
Du edler Freund läkt hören;
Es läkt sich sekt dein muntrer Beist/
Der sich der Einsamkeit entreist/
Von ihr nicht mehr bethören/
Ihr Standistnicht ohn Leid un Weh/
Drumb sagst ihr freudig heut Ade!

Führt Einsamkeit auch Leid und Weh? Viel ist's / daß ich mich untersteh Ihr dieses zuzuschreiben: Wie wenn denn hier ein Advocat, Der die Parthen erwehlet hat / Micht einzutreiben / Und sagte / daß das Leid und Weh Und sepaarten Seite steh?

Denn Einsamkeit hat Ruh und Rast/ Bepaarte drückt der Sorgen Last/ Des Kummers Blen-Bewichte; Mit sedrer Stund und Lag tritt man Auff eine neue Sorgen-Bahn/ Schmeckt Ballen-bittre Früchte: Da ist man Herr/doch mehr ein Knecht/ Eins machts dem andern niemals recht. Ein zwiefach Creuk ist doppelt schwer/ Das einfach trägt man allzeit ehr Und besser fort in Stille! Ber einsam lebt/lebt immer fren/ Er ist ihm selber hold und treu/ Was er thut/ist sein Wille/ Er ist mit sich selbst wol vergnügt/ Da sonst ein Paar sich offt bekriegt.

Wer einsam lebt/hat niemals Streit/ Er bringt zu/wie er wil/die Zeit/

Darff lassen sich nicht meistern: Viel leichter trägt er eine Noht/

Bestrickt ihn denn auch wol der Todt/ So fährt er froh zum Geistern/ Die ben der schönen Himmels-Ehr Nichts wissen von dem freyen mehr.

Plausibel scheint diess wol zu senn/ Doch treibt mich dieses noch nicht ein Dem allen mahr zu askan

Dem allen wahr zu geben. Denn es ist ja der keusche Standt Der Ehr gestisst von BOttes Hand/

Ein alkn beliebtes Leben; Ein Leben aus dem Paradieß/ Das BOtt zu seegnen selbst verhieß.

Gen. 1, 28.

22

Zehlt gleich der bleiche Henrahts-Neid Auffallen Fingern dessen Leid/

Bas pfiegt den Stand zu kräncken: Berechnet er desselben Roke

Berechnet er desselben Weh/ Und was den sussen Lebens-Klee

Mit Gallen pflegt zu träncken/ So muß doch treue Lieb' und Lust Besiegen aller Sorgen Wust.

GOtt

are housem Frum Libetims pat actually GOtt selbst tritt mit dem Ausspruch ein/ Nicht gut/ daß sen der Mensch allein. Gen. 2, 18. Seht/ dieses muß mehr gelten: Wie viel der Lasker sind gemein Ben denen/ die alleine senn/ Wer wolte das nicht schelten? Sie mussen tragen auch allein / Wenn sie bestrickt des Creukes Pein. Edler Freund/du bist zu preisen/ Weil du wilt hinfort beweisen/ Daß zu fliehen die Einsamkeit/ Die mit keiner Lust versüsset/ Drinn man offt sich selber frisset/ Die auch tödtet vor der Zeit. Darumb verknüpffst du dich in Treus Und liebest das verliebte Zwen. BOtt der Stiffter dieser Ehe Euch vereinte Zwen ansehe Mit Genadens daß kein Leid Euer Hauß/Tisch/Bett besetze/ Sondern daß Euch das ergetzes Was vermehret Lieb und Freud; So werd't IDR sagen allezeit: Ade/weg/fort/du Einsamkeit. Jun 113021 4 fol 3 ad 32